## N= 106.

## Posener Intelligenz-Blatt.

Donnerstag, den 3. Mai 1827.

## Ungefommene Fremde vom 1. Mai 1827.

Herr G. Bruhl, Major und Abjudant, aus Breslau, Hr. Apotheker Großmann aus Frankfurt a. d. D., I. in Nro. 99. Wilde; Hr. Referendar v. Repkowski aus Gucsen, Hr. Etudiosus Hawich aus Breslau, Hr. Oberforster Annus aus Jang, Hr. Kaufmann Lembke aus Stettin, I. in Nro. 384. Gerberstraße; Hr. Kaufmann Weber aus Berlin, Hr. Gutsbesiger v. Jakrzewski aus Brzesnica, Hr. Gutsbesiger v. Storaszewski aus Potarzyce, I. in Nro. 243. Breslauer Straße; Hr. Gutsbesiger Daleszynski aus Pomarzany, I. in Nro. 187. Wasserstraße; Frau Gutsbesitzer Daleszynski aus Pomarzany, I. in Nro. 187. Wasserstraße; Frau Gutsbesitzerin v Urbanowska aus Chlapowo, Hr. Pachter Palencki aus Chlapowo, I. in Nro. 168. Wasserstraße; Fr. Erbberr Koczorowski aus Gosciczyn, Hr. Erberr Chlapowski aus Bunikowo, I. in Nro. 1 St. Martin.

Ebictal=Borlabung,

ner margistican area who do to

August Registrates Marine delicate

Auf den Antrag des Geheimen Justize Rath v. Grawnitz, als Besitzer des Guts Tarnowo Posener Kreises, werden der Dekonom Johann Daniel Otto, dessen Erben, Cessionarien, oder wer sonst in bessen Rechte getreten, so wie der Kauf- mann Johann Gotthilf Otto, dessen Er-

Zapozew Edyktalny.

and colored to the total the colored than

Na wniosek W. de Graewnitz Taynego Konsyliarza Sprawiedliwości i właściciela dobr Tarnowa w Powiecie Poznańskim, zapozywamy ninieyszem Ekonoma Jana Daniela Otto, Sukcessorów iego lub Cessyonaryuszów, lub kto wstąpił wprawa

ben, Ceffionarien, ober wer fonft in iego, niemniey kupca Jana Gotthilpom 21. October 1805. auf ben Grund gierunge=Rathe von Grawnis bem Ram= mer = Secretair Theophilus Gartner gu Glogan unterm 25. September 1805. gerichtlich ausgestellten Obligation, ein= getragenen, bom zc. Gartner bem Uffi= fteng=Rath v. Lettow in Berlin am 8. April 1806 cedirten Kasitale von 10000 Rible., welchen Rest per 500 Rible ber gebachte von Lettow laut gerichtlichen Ceffione=Inftrunient vom 17. Juni 1808 dem Defonomen Johann Daniel Otto, bon diesem aber angeblich am id. Muni 1819. dem Kaufmann Johann Gotthilf Dtto cedirt, indeffen schon berichtigt fein foll, fo wie alle tiefenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe = Inhaber an Diefen Reft Unspruche zu haben vermeinen, hiermit borgeladen, in bem bieferhalb auf ben 12. Mai 1827. Bormittage um to Uhr bor bem Landgerichte = Rath hellmuth in unferem Inftructions = 3im= mer anfiehenben Termin entweder in Perfon, ober burch gesetlich zuläffige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftige Commiffarien Mittelftabt, Jafoby und Maciejowefi in Borschlag gebracht werben, zu erscheinen, und bas betreffenbe Document gur Stelle gu bringen, bei ihrem Musbleiben aber zu gewärtigen,

feine Rechte getreten, ale Inhaber und fa Otto, Sukcessorow iego lub Ces-Glaubiger bes in bem Hnpothekenbuche syonaryuszow, lub ktokolwiek w ievon Tarnowo sub Rubr. III. Nro. 5. go wstąpił prawa, iako posiadacza i eingetragenen Restes eines ex Decreto wierzyciela reszty kapitalu w xiedze hypotecznéy dobr Tarnowa podRubr. ber von dem damaligen Dber-Umte-Re- III. liczby 5. ex decreto z dnia 21. Paźdz. 1805 r. na mocy obligacyi Sądowey w. Głogowie dnia 25. Września 1805 r. przez ówczesnego Ober-Amts-Regierungs-Ratha de Graewenitz, Sekretarzowi Kamery Theofi-Iowi Gaetrner wystawioney zaintabulowane i przez Gaertnera Assistenz-Rathowi de Lettow w Berlinie na dniu 8. Kwietnia 1806 cedowanego Kapitalu 10,000 Tal, iako reszfa w ilości 500 Tal, rzeczonemu de Lettow podług cessyi sądowey z dnia 17f18 Czerwca 1808 r. Ekonomowi Janowi Danielowi Otto, przez ostatniego zaś kupcowi Janowi Gotthilfowi Otto na dniu 10. Czerwca 1819 r. odcedowane zostały, iednak iuż zaspokoiony bydź ma, również wszyscy ci, iako właściciele, cessyonaryusze i zastawnicy lub pod innem nazwiskiem pretensye do téy reszty mieć mniemaia, aby się w terminie tym końcem na dzień 12. Maia r. b. przed południem o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hellmuth w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, których UUr. Kommissarzy Sprawiebaß sie mit ihren etwanigen Reglansprüschen auf bas Gut Tarnowo präcludirt, und ihnen dieserhalb ein ewiges Stillsschweigen auferlegt, auch die Löschung der angegebenen Post auf den Grund des abzufassenden Präclusions-Urtels verfügt werden wird.

Posen ben 22. Januar 1827.

Konigl. Preuß, Landgericht.

managa iman

mass resects processing, wakards

We kenige trace were deligned he

Hate T. Sterra Mini Treeses to loan month

dliwości Mittelstaedta, Jakobiego i Maciejowskiego proponuiemy, stawili, i dokument w mowie będący z sobą znieśli, wrazie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi realnemi do dóbr Tarnowa mieć mogącemi uchyleni i na wieczne milczenie wskazani będą. Oraz wymazanie wspomnioney summy na mocy wyrzec się maiącego wyroku prekluzyjnego zadysponowane bydź ma.

Poznań d. 22. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

A Del Benning and Constant and Constant

Chickal : Citation

Nachbem über bas fammtliche Bermogen bes am 14. Marg 1825. hiere felbst verftorbenen General=Landschafts= Rendanten Bernhardt Storle durch bie Berfügung bom 4. Januar 1827. ber erbschaftliche Liquidations-Prozeff erbffnet worden, fo werden die unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners hiermit offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 12. Mai c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichtsrath hellmuth an= Befetten peremtorischen Termine entwes der in Person, oder durch gesetzlich zu= lassige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forberun= gen umftanblich anzuzeigen, die Docus

Zapozew edyktalny.

The second of the second of the second

Nad maiatkiem całkowitym tutay dnia 14. Marca 1825. zmarlego Bernharda Styrle Kassyera Generalnego Landszafty przez decyzya z dnia 4. Stycznia r. b. process likwidacyiny rozpoczetym został; wzywaią się więc niewiadomi wierzyciele tego dłużnika ninieyszym publicznie aby się na terminie prekluzyinym na dzień 12. Maja r. b. zrana o godzinie 10. w naszym Sądzie Ziemiańskim przed Sędzia Hellmuth wyznaczonym osobiście lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, ilość pretensyi ich i zkad takowe pochodzą, dokładnie pomente, Briefschaften und soussigen Beweismittel barüber im Original ober in
beglaubter Abschrift vorzulegen, und das
Nothige zum Protofoll zu verhandeln,
mit der beigefügten Verwarnung, daß die
im Termine ausbleibenden und auch bis
zu erfolgender Inrofulation der Akten
ihre Ausprüche nicht anmeldenden Gläubiger mit allen ihren Forderungen an
die Masse des Gemeinschuldners ausgeschlossen, und nur an daszenige, was
nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig
bleibt, werden verwiesen werden,

Uebrigens bringen wir denjenigen Glaubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Brachvogel, Jacoby, Hoper als Devollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Jusormation zu versehen haben werden.

Pofen ben 4 Januar 1827. Ronigt. Preug. Landgericht.

As Salar Brancisches in 512 Stray

dali, dokumenta, papiery i inne dowody oryginalne lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu oznaymili z tém przestrzeżeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiąci i aż do nastąpić maiącéy inrotulacyi akt swych pretensyi niemelduiąci wszelkie swe jakiekolwiek mieć mogące prawa pierwszeństwa utracą i z swemi pretensyami tylko do tego, co po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy ieszcze pozostanie, wskazanemi zostaną.

Na koniec tym wierzycielom, którym na terminie stawić się osobiście jakowa okoliczność niedozwala, albo też którym tu na znajomości zbywa, proponujemy na Pełnomocników Kommis. Spraw Brachvogel, Jakoby i Hoyer z których to sobie iednego obrać i plenipotencya i informacyą oparzyć moga.

Poznań d. 4. Stycznia 1827.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

manti-pur vici Johnson with the

andarias ale referencias que turcoras de constitución de la constituci

Befanntmadung.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte wird hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der penfionirte Bolleinnehmer Adalbert Zafobielsfi und seine CheObwieszczenie.

Podpisany Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, że tuteyszy pensyonowany Pisarz celny Woyciech Zakobielski i

frau Catharina geb. v. Gluchnoefa bie= felbft nach bem am 22. Februar b. 3. bor Gingehung ber Che errichteten Che= bertrage bie Gemeinschaft ber Guter und des Ermerbes ausgeschloffen haben.

Bromberg ben 12. Marg 1827. Ronigt. Preug. Landgericht. żona iego Katarzyna z Głuchnoskich, podług intercyzy ślubney z dnia 22. Lutego b. r. przed zawarciem malżeństwa sporządzoney wspólność maiatku i dorobku wyłaczyli.

Bydgoszcz d. 12, Marca 1827. Królewsko - Pruski Sad Ziemiańki.

Subhaftations = Patent.

Power of the second of the

Das im Gnefener Rreife in ber Stabt Czerniejewo unter Dro. 103 belegene, bem Joseph Czarnedi zugehörige Wohnhans nebft einem Obfigarten, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 250 Rtffr. gewurdigt worden ift, foll aufben Untrag eines Glaubigers Schuiben balber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Biergn haben wir einen Termin auf den 26. Mai c. bor bem herrn Lands Gerichte = Rath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern wird biefer Termin befannt gemacht, um in bemfelben bu ericheinen, und ihre Gebote abzuge= ben.

Onefen ben 22. Januar 1827. Ronigl, Preug, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom wraz z ogrodem w mieście Czerniejewie Powiecie Gnieznieńskim pod Nro. 103. położony, Józeta Czarneckiego własny podług taxy sadownie sporzadzonév na 250 Tal. iest oceniony, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 26. Majar. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch w mieyscu.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym końcem stawienia się, i podania swych licytów. Gniezno d. 22, Stycznia 1827.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Ediffal = Citation.

Bou den anerkannten und legitimirten Rindern des Majors Philipp v. Reflit, als:

1) ber Caroline Auguste,
2) ber Charlotte Caroline,
3) bem Philipp Wilhelm Friedrich,

4) der Carol. Charl. Wilhelmine.

5) bem Carl Philipp Couard,

ift letterer verftorben, und fein Rachlaß bon 504 Rthle. nebft Binfen wurde ben übrigen 4 Geschwiftern zufallen, wenn bie Mutter bes Erblaffers Johanna Rum= meldberg nicht mehr am leben feyn follte, ober bon beren unbefannten Erben feine Ansprüche an diesen Nachlaß angemeldet wurden. Da nun die Johanna Rummeld= berg and ihrem Bohnorte Polnisch = Liffa fich bereits langer als vor 10 Jahren ent= fernt, und feit biefer Beit ber eingezoge= nen Nachrichten ungeachtet von ihrem leben und Aufenthalte nichts hat in Erfah= rung gebracht werden fonnen, fo wird bie rc. Rummeleberg und beren unbefannte Erben hiermit vorgelaben, fich bor ober in bem auf ben 19. Marg 1828 por bem Deput. Landgerichts = Husfultator Duhring in unferm Gerichts-Locale anberaumten Termine gu geffellen und ihre Legitimation zu bewirken, ober auch von ihrem Leben und Aufenthalte Schriftlich Unzeige gu machen und bemnachst weis tere Anweisung zu erwarten.

Collte die Berichollene in bem anfte= henden Termine nicht erscheinen und spatestens in demselben von ihrem Leben und Aufenthalte keine Anzeige eingehen, foZapozew Edyktalny.

Z przyznanych i wylegitymowanych dzieci Ur. Filippa Kesslitz Majora, iako to:

1) Karoliny Augusty,

2) Szarlotty Karoliny, 3) Filippa Wilhelma Ferderyka, 5

4) Karol. Szarlot. Wilhelminy, 5) Karóla Filippa Edwarda,

ostatni z tym pożegnał się światem a pozostałość iego w ilości 504 Tal. wraz z prowizyą spadłaby na pozostawione czworo rodzeństwa, skoro matka spadkodawcy Joanna Rummelsberg by iuż przy życiu bydź niemiała lub żeby od teyże niewiadomych sukcessorów żadnych pretensyów do pozostałości rzeczonéy niepodano.

Gdy wiec Joanna Rummelsberg z mieysca iéy zamieszkania polskiego Leszna iuż dłużey iak 10 lat się oddalifa i do tego czasu pomimo zasięganych wiadomości o iéy życiu i pobycie nic dowiedzieć się niemożna, przeto rzeczona Rummelsberg i teyże niewiadomi sukcessorowie ninieyszem się zapozywaią, aby się przed lub na terminie na dzień 19. Marca 1828. przed delegowanym Auskultatorem Dühring w naszém pomieszkaniu sądowem naznaczonym stawili i legitymacyą swoię uskutecznili lub też o ich życiu i pobycie pismienne doniesienie uczynili i potem dalszych zaleceń oczekiwali.

Jeżelinie przytomna Rummelsberg.

wird dieselbe für todt erklärt, wohingesen ihre sich nicht meldenden unbekannte Erben mit ihren Ansprüchen an den Carl Philipp Eduard v. Keslissichen Machlas präkludirt, demnächst aber Letzterer den oben gedachten vier Gieschwistern v. Keselitzugerprochen und ausgeantwortet werzden wird.

Frauffabt ben 26. Marg 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

w naznaczonym terminie się nie stawi i naydaley w takowym o iey życiu i pobycie żadne doniesienie nie nadeyzie za nieżyjącą uznaną będzie, natomiast iey niezgłaszający się niewiadomi Sukcessorowie z pretensyami swemi do pozostałości Karóla Filippa Edwarda Kesslitz prekludowani zostaną, potem zaś pozostałość rzeczona wyżey wspomnionym braciom i siostrom Kesslitz przyznaną i wydaną będzie.

Wschowa d. 26. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

101 .017L

Jum offentlichen Verkaufe des im Gnesfener Kreise belegenen, dem Erbpächter v. Piasecki gehörigen Erbpachts = Guts Welnica, welches einen Flächeninhalt von 1082 Morgen 164 Muthen hat, gerichtich auf 240 Athlr. 20 Sgr. abgesschäft und mit einem jährlichen Canon von 531 Athlr. belastet ist, haben wir, da in dem zu diesem Vehuse bereits ans Bestandenen Termine kein annehmbares Gebot gefallen ist, einen neuen Termin

auf ben 13. Juni d. J.
ben 20. Juli d. J.
und der peremtorische Termin auf
den 25. August d. J.

Patent Subhastacyiny.

Do publicznéy sprzedaży wsi wieczysto dzierzawnéy Wełnicy w Powiecie Gnieznieńskim sytuowanéy Ur. Piasieckiego wieczystego dzierzawcy własnéy, która 1082 morgów 164 kwadratowych prętów zawiera powierzchni, sądownie na 240 Tal. 20 śgr. iest oszacowaną, a którą roczny kanon w kwocie 531 Tal. ciąży, gdy w terminie poprzedniczo na ten koniec wyznaczonym odpowiadającego Pluslicitum nie podano i przeto wyznaczyliśmy nowy termin

na dzień 13. Czerwca r. b., na dzień 20. Lipca r. b., a termin zawity vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Biebermann hiefelbst angesetzt, und laden Kauflustige hierzu mit dem Bemer= ken, daß die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen ben 15. Marg 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

na dzień 25. Sierpnia r. b., przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann tu w mieyscu odbyć się maiący, na który chęć maiących nabycia z tą zapozywamy wzmianką, że taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 15. Marca 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Auf Verlangen der Aerzte sind im Hötel de Berlin Mro. 165. der WilhelmsStraße, die Väder mit Geschmack und allen Bequemlichkeiten neu angelegt worden; das hiezu gebrauchte Wasser ist siesend und durch eine besondere Vorrichtung gereinigt; die Vadewannen sind von Kupfer und neu verzinnt, besondere Wannen sind zum Gebrauch der Schwefelund Kräuterbäder eingerichtet, und die Vadezimmer sind vor dem Zuge gänzlich geschäst worden.

Der Preis der Baber ift wie gewöhnlich; 12 Villets auf Diefelben koften 2 Athir. 15 Sgr. Na żądanie Lekarzy odnowione są w Hotelu Berlinskim Nro. 165 łazienki z gustem i wszelkiemi wygodami, woda iest bieżąca filtrowana, wanny są miedzianne, oddzielne do siarki i ziół, lokal od cugów zabespieczony. Cena iest zwyczayna, 12 biletów kosztuie tylko 15 Złt.

4194 Tal. 20 śgr. są do wypożyczenia. Bliższa wiadomość powzięta bydź może w Biorze Notaryusza w Poznaniu na Garbarach No. 426.